# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

30. November 1861.

279.

30. Listopada 1861.

(2215)

### Ogłoszenie.

Nr. 2997. W skutek zaprowadzenia w Monarchyi waluty austryackiej, Dyrekcya galicyjskiego Towarzystwa kredytowego zmuszoną została wydawać pożyczki listami zastawnemi opiewającemi na wspomnianą walutę, zacząwszy od 1. stycznia 1861. Są tedy obecnie w obiegu listy zastawne, opiewające i na

monete konwencyjną i na walutę austryacką, różniące się od siebie

wartością, wypływającą z różnicy monety.

Ze ta okoliczność jest przyczyną wielu niedogodności, pomyłek, i ze ntrudnia rachunkowość, niepodpada żadnej watpliwości, zwłaszcza gdy się zważy, że do listów zastawnych na monete konwencyjną opiewających, dalsze wydania kuponów zawsze w monecie konwencyjnej w swoim czasie następywać musza, a przeto kupony w dwojakiej monecie kursować beda, dopokad listy zastawne na monete konwencyjną opiewające z obiegu ściągniete nie zostaną. Dla tego tez zadaniem jest Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego starać się o to, ażeby to ściągniecie jak najspieszniej nastapilo.

Ten cel dałby się osiągnąć w krótkim czasie, gdyby posiadacze listów zastawnych opiewających na monetę konwencyjną, zwłaszcza najstarszych, do których wkrótce już trzecie wydanie kupo-nów nastąpićby musiało, chcieli takowe wymieniać w kasie galicyjskiego Towarzystwa kredytowego na listy zastawne opiewające na

walutę austryacką.

Dyrekcya galicyjskiego Towarzystwa kredytowego oznajmia niniejszem, iż dla nłatwienia takiej wymiany poleciła swej kasie, ażeby na żądanie stron rzeczone wymiany niezwłocznie z własnego zapasu nskuteczniała, i żeby w razie ządania wymiany na równą lub mniejsza ilość sztuk listów zastawnych niepobierała należytości §. 94 regulaminu za wymianę listów zastawnych przepisanej.

Od Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego.

We Lwowie, dnia 23. listopada 1861.

Cobift.

Dr. 6991. Bon bem f. f. Ztoczower Rreiegerichte wird bem unbefannten Bohnortes fich aufhaltenden Abraham Pollak, Sanbelemann aus Brody, mit biefem Goifte befannt gemacht, daß wider benfelben unterm 5. November 1861 3. 6991 Thaddaus Zagajewski, f. f. Rotar aus Brody, megen Bablung der Wechfelfumme von 1735 Rthr. 7 Mgr. f. D. G. eine Bechfelflage überreichte, in beren Folge bem Bechfelafzeptanten Abraham Pollak mit handelsgerichtlichem Befcluge vom 13. November 1861 Bahl 6991 aufgetragen murde, die obige Bechfelfumme an ben Rlager Thaddaus Zagajewski binnen 3 Tagen bei fonftiger Erefugion ju bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, fo wird gu feiner Bertretung ber Landes, und Gerichts - Advotat Dr. Skatkowski mit Subfituirung bes Landes. und Gerichte . Advotaten Dr. Wesolowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und dem=

felben ber oben angeführte Befdeib diefes Gerichtee jugeftellt. Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, ben 13. November 1861.

(2225)Edift.

Dr. 6851. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen ju Czernowitz wird hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht, baß sich über biergerichtliche Beranlagung bei dem hierftädtischen Magiftrate zwei Pferbe, welche aller Wahrscheinlichfeit nach von Diebstählen herrühren, in landesüblicher Bermahrung (Pripas) befinden.

Beibe Pferde find von mittelgroßen Bauernfchlag, bas eine von Fuchsfarbe und 2jahrig, bas undere von buntelbrauner Farbe und

Zjahrig.

Die Gigenthumer biefer Pferbe, fo wie Jene , welche fonft Unfpruche auf biefelben haben, werden aufgeforbert, fich binnen Jahres. frift vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbittes in bie Lem-berger Amtszeitung fo gewiß bei biefem f. f. Gerichte zu melben und ihre Rechte auf biefe Pferde nachzuweisen, widrigens biefelben verau-Bert und ber Raufpreis bei bem b. g. Depositenamte aufbemahrt merden murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes in Straffachen.

Czernowitz, ben 23. November 1861.

Rundmachung. (2) (2232)

Dro. 1377. Bom Rudkier f. f. Bezirkeamte ale Gericht wirb hiemit befannt gegeben , daß in Folge Erfuchfdreibens bes Samborer f. t. ftabtifch - belegirten Bezirtegerichtes vom 7. Juni 1861 gur Bahl 3063 bie biefee Bericht jur Bereinbringung ber, ber Samborer fumulatis ven Baifenkaffe im Grunde gerichtlichen Bergleiches vom 30. April 1860 jur Bahl 2486 gebührenden Gumme pr. 75 ft. 30 fr. oft. Bahr.

f. R. G. bewilligte exclutive Feilbiethung der in Neu-Kupnowice sub Nro. 102 gelegenen, dem Philipp Wendel gehörigen Realitat, in bret Terminen, und zwar: am 20. und 31. Dezember 1861 und am 10. Jänner 1862 jedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts werbe abgehalten werden, mobei bie Raufluftigen auf die befonderen Ligitagionsbedingungen, welche fammt dem Schätungsakte ber Realität in ber hiergerichtlichen Registratur eingefeben werden tonnen, mit dem verwiesen merden, daß die obbefagte Realität auf 260 Gulden oft. 2B. abgeschätt wurde, und daß somit das Badium 26 Gulden oft. Bahr. beirage.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Rudki, am 30. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1377. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek zawezwania c. k. miejskodelegowanego sadu w Samborze z dnia 7. czerwca 1861 do liczby 3063 dozwolona przez tenże sąd na zaspokojenie należącej się na mocy ugody sądowej z dnia 30. kwietnia 1860 do l. 2486 kasie zbiorowej sierocińskiej w Samborze kwoty 75 zł. 30 c. w. a. z p. u. przymusowa licytacya realności w Kupnowicach nowych pod NK. 102 połozonej, do Filipa Wendel należącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to: 20. i 31. grudnia 1861 i 10. stycznia 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem odbodzie się, przyczem się chęć kupienia mających do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze przegladnać się majacych, z tem dodatkiem odsyła, iz realność sprzedać się mająca na 260 zł. w. a. oszacowana, wadyum przeto 26 zł. w. a. wynosi.

Z c. k. sadu powiatowego. Rudki, dnia 30. października 1861.

(2234)

Kundmachung.

Mro. 1378. Bom Rudkier f. f. Begirtsamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß in Folge Ersuchschreibens des Samborer f. f. ftadtisch - delegirten Bezirksgerichtes vom 7. Juni 1861 gur Bahl 3061 tie durch dieses Gericht jur Bereinbringung ber, der Samborer fumulativen Baifenkaffe im Grunde gerichtlichen Bergleiches vom 30. April 1860 gur Bahl 2483 gebührenden Summe pr. 31 Gulben 30 fr. oft. B. bewilligte exclutive Feilbiethung der in Neu-Kupnowico sub Nro. 116 gelegenen, dem Georg Herter gehörigen Realität, in bret Terminen, und zwar: am 20. und 31. Dezember 1861 und 10. Jan. ner 1862 jedesmalum 10 Uhr Bormittage h. g. werden abgehalten werden, wobei die Raufluftigen auf die befonderen Lizitazionbedingungen, die sammt dem Schatungeafte der Realität in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden konnen, mit dem verwiesen werden, daß die obbefagte Realität auf 380 Gulden oft. 2B. abgeschätt murbe, und daß somit das Babium 38 fl. oft. 28. betrage.

Bom f. f. Begirfeamte als Gericht.

Rudki, am 30. Oftober 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 1378. C. k. nrząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek zawezwania c. k. miejskodelegowanego sadu w Samborze z dnia 6. czerwca 1861 do 1. 3061 dozwolona przez tenże sąd na zaspokojenie nalczącej się w moc ugody sądowej z dnia 30. kwietnia 1860 do l. 2483 kasie zbiorowej sierocińskiej w Samborze kwoty 31 zł. 30 c. w. a. z przyn. przymusowa licytacya realności w Kupnowicach nowych pod NK. 116 położonej, do Jerzego Hertera należącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to: 20. i 31. grudnia 1861 i 10. stycznia 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających do warnnków licytacyi wraz z aktem oszacowania realności w tutejszo-sądowej registraturze przeglądoąć się mogących, z tym dodatkiem odsyła, iz realność sprzedać się mająca na 380 zł. w. a. oszacowana, wadyum przeto 38 zł. w. a. wynosi. Z c. k. sada powiatowego.

Rudki, dnia 30. października 1861.

(2213)dykt.

Nr. 46994. C. k. sad krajowy lwowski wzywa wszystkich tych, którzyby byli w posiadaniu straconych przez p. Juliusza Wolańskiego 3 sztuk knponów po 21 zł. w. a. półrocznych na doiu 1. lipca b. r. od listów zastawnych Ser. III. Nr. 10072 na 1000 zł. Ser. III. Nr. 10126 na 1000 zł. Ser. III, Nr. 10219 na 1000 zł. płatnych, aby takowe kupony w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli, lub swe prawa do posiadania wykazali, przeciwnie bowiem wspomnione kupony jako nieważne uznane beda.

Z rady c. k. sadu krajewego.

Lwow, dnia 20. listopada 1861.

(2238) **R**undmachung. (2)

Rro. 1383. Bom Rudkier f. f. Bezirkkamte als Gericht wird hiemit bekannt gegeben, daß zufolge Ersuchschreibens des Samborer f. f. städtisch - delegirten Bezirksgerichtes vom 5. Juni 1861 zur Zahl 3058 die durch dieses Gericht zur Hereinbringung der, der Samborer tumulativen Waisenkasse im Grunde gerichtichen Bergleiches vom 30. April 1860 zur Zahl 2479 gebührenden Summe pr. 63 st. 75 fr. öst. W. s. d. bewilligte erekutive Feilbiethung der in Kupnowico stare sud Nro. 6 gelegenen, dem Konrad Bettle gehörigen Mealität in drei Terminen, und zwar: am 20. und 31. Dezember 1861 und am 10. Jänner 1862 jedesmal um 10 Uhr Vormittazs hiergerichts werden abgehalten werden, wobei die Kaussussigen auf die besonderen Lizitazionsbedingungen, welche samt dem Schäpungeafte der Realität in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden können, mit dem verwiesen werden, daß der Schäpungswerth dieser Realität 280 st. öst. W., das Wadium somit 28 st. öst. W. betrage.

Bom f. f. Begirfsamte als Gericht.

Rudki, am 30. Ofiober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1283. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek zawezwania c. k. miejskodelegowanego powiatowego sądu Samborskiego z dnia 5. czerwca 1861 do l. 3058 dozwolona przez tenże sąd na zaspokojenie należącej się w moc ugody sądowej z dnia 30. kwietnia 1860 do licz. 2479 kasie zbiorowej sierocińskiej Samborskiej kwoty 63 zł. 75 c. w. a. z procentami 5% od 1. października 1860 bieżącemi, przymusowa licytacya realności w Kupnowicach starych pod NK. 6 położonej, do Konrada Bettle należącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to: 20. i 31. grudnia 1861 i 10. stycznia 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających do waruuków licytacyi wraz z aktem oszacowania realności w tutejszo-sądowej registraturze przeglądoąć się mogących z tym dodatkiem odsyla, iż realność sprzedać się mająca na 280 zł. w. a. oszacowana, wadyum przeto 28 zł. w. a. wynosi. Z c. k. sądu powiatowego.

Rudki, dnia 30. października 1861.

(2235) Rundmachung. (2

Rro. 1379. Bom Rudkier k. k. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gegeben, daß zu Folge Ersuchschreibens des Samborer k. k. flädtisch delegirten Bezirksgerichtes vom 6. Juni 1861 zur Jahl 3062 die durch dieses Gericht zur Hereinbringung der, der Samborer kumulativen Waisenkasse im Grunde gerichtlichen Bergleiches vom 30. April 1860 zur Jahl 2485 gebührenden Summe pr. 51 Gulden 20 fr. öst. W. h. bewisigte erekutive Feilbiethung der in Kupnowice sub Nro. 106 gelegenen, dem David Steineker gehörigen Realität in drei Terminen, und zwar: am 20. und 31. Dezember 1861 und am 10. Jänner 1862 sedesmal um 10 Uhr Wormittags hiergerichts werden abgehalten werden, wobei die Kaussussigen auf die besonderen Lizitazionsbedingungen, die sammt dem Schähungsakte der Realität in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden können, mit dem verwiesen werden, daß die obbesagte Realität auf 380 Gulden öst. W. abgeschäft wurde, und daß somit das Badium 38 st. öst. W. betrage.

Rudki, am 30. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1379. C. k. nrząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek zawezwania c. k. miejskodelegowanego sądu w Samborze z dnia 6. czerwca 1861 do liczby 3062 dozwolona przez tenże sąd na zaspokojenie należącej się w moc ugody sądowej z dnia 30. kwietnia 1860 do liczby 2485 kasie zbierowej sierocińskiej w Samborze kwoty 51 zł. 20 c. w. a. z przyn. przymusowa licytacya realności w Kupnowicach pod Nrm. 106 położonej, do Dawida Steineker należącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to: 20. i 31. grudnia 1861 i 10. stycznia 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania realności w tutejszo - sądowej registraturze przeglądnąć się mogących, z tym dodatkiem odsyła, iż realność sprzedać się mająca na 380 zł. w. a. oszacowana, wadyum przeto 38 zł. w. a. wynosi.

Z c. k. sądu powiatowego. Rudki, dnia 30. października 1861.

(2237) **Rundmachung.** (2

Rro. 1381. Bom Rudkier k. k. Bezirkkamte als Gericht wird hiemit befannt gegeben, daß zu Folge Ersuchschreibens des Samborer k. k. städtisch belegirten Bezirksgerichtes vom 6. Juni 1861 zur Zahl 3060 die durch dieses Sericht zur Fereindringung der, der Samborer kumulativen Waisenkasse im Grunde gerichtlichen Vergleiches vom 30. April 1860 zur Zahl 2482 gebührenden Summe pr. 38 st. 50 fr. öst. W. s. d. G. dewilligte erekutive Feildiethung der in Kupnowice stare sud Nro. 102 gelegenen, dem Christian Herter gehörigen Realität in drei Terminen, und zwar: am 20. und 31. Dezember 1861 und am 10. Jänner 1862 sedesmal um 10 Uhr Vormittags hiergerichts werde abgehalten werden, wobei die Kaussussigen auf die besonderen Lizitazionsbedingungen, welche sammt dem Schähungsakte der

Mealität in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen merden können, mit dem verwiesen merden, doß die obbesagte Realität auf 180 fl. öft. W. abgeschäft murde, und daß somit das Nadium 18 fl. öft. W. betrage.

Lom f. f. Begirfsamte ale Gericht.

Rudki, am 30. Ettober 1861.

#### Obwieszezenie.

Nr. 1381. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek zawezwania c. k. miejskodelegowanego sądu powiatowego w Samborze z dnia 6. czerwca 1861 do liczby 3060 dozwolora przez tenze sąd na zaspokojenie należącej się w moc ugody sądowej z dnia 30. kwietnia 1860 do l. 2482 kasie zbiorowej sierocińskiej w Samborze kwoty 38 zł. 58 c. w. a. z przyn. przymusowa licytacya realności w Kupnowicach starych pod NK. 102 położonej, do Krystyana Hertera należącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to: 20. i 31. grudnia 1861 i 10. stycznia 1862 zawsze o godzinie 10tej przed połudiem odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających, do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania w tutejszo - sądowej registraturze przeglądnąć się mogacych, z tem dodatkiem odseła. iż realność sprzedné się mająca, na 180 zł. w. a. oszacowana, wadyum przeto 18 zł. w. a. wynosi.

Z c. k. sada powiatowego.

Rudki, dnia 30. października 1861.

(2227) © d i ? t. (2)

Mro. 8637. Bom Stanisławower k. k. Kreisgerichte wird biemit befannt gemacht, daß im hieigerichtlichen Deposite in der Kridamasse bes Prokop Popiel zu Gunsten der Magdalena Zderkiewicz ein fumur lativer Schuldschein des Aron Weinderg über 136 fl. 20 fr. KD. und 11 fl. 30 fr. WW., ferner zwei Nazional-Oligazionen Mr. 26859 und 26860 à 20 fl. KM., jede mit 22 Stück Kupont am 1. Juli 1860 zahlbar, und im Baaren, und zwar in Silbergeld 1 fl. öst. W., in Banknoten und Scheidemungen 10 fl. 97 fr. öst. W. erliegen.

Da seit bem Erlage bes obbenannten Schuldscheines und ber Baarschaft bereits ein Zeitraum von mehr als 30 Jahren abgelausen ist, ohne daß sich Magdalena Zderkiewiczowa oder ihre allfälligen Rechtsnehmer zur Behebung dieser Gelber hiergerichts gemeldet hatten, so werden im Grunde Hoffanzleibekrets vom 6. Jänner 1842 Mr. 587 J. G. S. Magdalena Zderkiewiczowa oder ihre Nechtsnehmer von dem Erlage des obigen Schuldscheins und der Baarschaft mittelst gezenwärtigen Etitts verständigt und aufgesordert, binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen unter Nachweisung ihrer Eigenthumsrechte um Ausfolgung dieses Deposits hiergerichts um so gewisser anzulangen, als nach Berlauf dieser Frist dasselbe für kadul erk art und dem k. Fistus ausgesolgt werden wird.

Stanisławów, am 31. Oftober 1861.

(2231) Obwieszczenie. (2)

Nr. 8940: C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia wszelkich wierzycieli na ½ dóbr Markowce i Dudyńce pani Magdaleny Rylskiej własnej zaintabulowanych, że kapitał indemnizacyjny, za zniesione w tej ½ części dóbr Markowiec i Dudyńce powinności poddańcze, mianowicie za ½ część dóbr Markowiec w ilości 777 zł. 36½ kr. m. k., zaś za ½ część dóbr Dudyniec w kwocie 2681 zł. 38½ kr. m. k. wyeruowanym został.

Wzywa się przeto wszystkich na tych dobrach zahypotekowanych wierzycieli, by swe należytości do doia 15. grudnia 1861 tem pewniej zgłosili, ile że w przeciwnym razie wierzyciel, niezgłaszający się ze swą należytością, na powyższy kapitał indemnizacyjny,

podług porządku tabularnego przekazanym zostanie. Przemyśl, dnia 24. października 1861.

(2228) Obwieszczenie. (2

Nr. 7387. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym pana Michała Bala z miejsca pobytu i życia niewiadomego, a w razie śmierci jego z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, że pan Franciszek Topolnicki pod dniem 2go września 1861 do liczby 7387 pozew o ekstabulacyę sum 3630 zł. i 1778 zł. 27 kr. z procentami i kosztami z stanu biernego na stanie ześciach dóbr Zernica lub Zerniczka niżna na rzecz Michała Bala zahypotekowanych wniósł, który uchwałą z dnia 11. września 1861 do ustnego postępowania, zadekretowanym i termin do ustnej rozprawy na 7go stycznia 1862 o godzinie 9tej zrana wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych sądowi wiadomem nie jest, przeto ustanowił c. k. sąd pozwanym do bronienia ich praw i na ich koszt i stratę kuratora w osobie pana adwokata krajowego doktora Regera, mianując jego zastępcą pana adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z którym spór rozpoczęty wedle ustawy sądowej dla Galicyi przypisanej dalej prowadzić się będzie.

Wzywa się przeto pozwanych, aby się na wyznaczonym terminie albo sami stawili, lub też potrzebne dowody prawne ustanowionemu obrońcy wręczyli lub innego pełnomocnika sobie obrali i tego sądowi wskazali, słowem, by wszelkich do obrony ich praw służyć mogących środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Przamyśl, dnia 11. września 1861.

(2229)Obwieszczenie.

Nr. 7388. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym mase pupilarną Ludwika Leszczyńskiego jak i domniemanych z imienia, zamieszkania i zycia niewiadomych spadkobierców, że p. Franciszek Ksawery Topolnicki, współwłaściciel wsi Zerniczki pod dniem 2. września 1861 do 1. 7388 pozew o ekstabulacya sumy 1000 złp. z procentami dla masy pupilarnej Ludwika Leszczyńskiego prenotowanej ze stanu biernego 8/14 części dóbr Zernica czyli Zerniczka nizna wniósł, który uchwała z dnia 11. września 1861 do ustnego postępowania zadekretowanym i termin do ustnej razprawy na 7go stycznia 1862 o godzinie 9tej zrana wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu poznanych sądowi wiadomem niejest, przeto ustanowił c. k. sad pozwanym do bronienia ich praw i na ich koszta i strate kuratora w osobie pana adwokata krojowego Dra. Regera, mianując jego zastępcą pana adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z którym spór rozpoczety wedle ustawy sądowej dla

Galicvi przepisanej dalej prowadzić się będzie.

Wzywa się zatem pozwanych, by się na wyznaczonym terminie albo sami stawili, lub też potrzebne dowody prawne ustanowionemu obrońcy wręczyli, lub innego pelnomocnika sobie obrali i tego sadowi wskazali, w przeciwnym bowiem razie wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać będa musieli.

Przemyśl, dnia 11. września 1861.

Edykt.

Nr. 1380. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek zawczwania c. k. miejsko-delegowancgo sądu w Samborze z dnia 7. czerwca 1861 do l. 3064 dozwolona przez tenże sad na zaspokojenie należącej się na mocy ugody sadowej z dnia 30go kwietnia 1860 do liczby 2487 kasie sicrocińskiej zbiorowej w Samborze kwoty 13 zł. 55 c. wal. austr. z przynależytościami, przymusowa licytacya realności w Kupnowicach Starych pod Nr. k. 66 położonej, do Jana Woniatowicza nalezącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to: 20go i 31go grudnia 1861 i 10go stycznia 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania realności w tutejszosądowej registraturze przegladnąć się mogących, z tym dodatkiem ndsyla, iz realność sprzedać się mająca, na 158 zł. w. a. oszacowana, wadyum przeto 15 zł. 80 c. w. a. wynosi.

Od c. k. sądu powiatowego.

Rudki, dnia 30. paždziernika 1861.

(2)Kundmachung.

Mro. 37054. Bur Besehung ber Tabat : Großtrafit in Sambor wird bie Ronfurreng mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausge-

Diefe Offerte muffen mit dem Badium von 80 fl. belegt bis einschlieflich 19ten Dezember 1861 bei ber f. f. Finang. Begirte : Di. refzion in Sambor überreicht merten.

Der Berfauf Diefer Großtrafif im Jahre 1860 betrug:

Bufammen . 66905 fl.

Das Tabat. und Stempel-Materiale ift beim Samborer Tabat-

und Stempelmagagin ju faffen.

Die naberen Ligitagione-Bedingniffe und ber Ertragnifausweis können bei diefer Finang. Landes Direkzion und bei ber Finang-Begute. Direfgion in Sambor eingefeben merten.

Bon ber f. f. Finang. Landes Direfgion.

Lemberg , am 22. November 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37054. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniowej

w Samborze rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty z załączonym zadatkiem 80 zł. muszą być włącznie do 19. gradnia 1861 do c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Samborze wniesione.

Wyprzedaż materyalu w tej trafice w roku 1860 wynosiła 

łącznie. 66905 zł.

Zasoby materyalu tak tytoniowego, jako tez stemplowego po-

bierają się z magazynu w miejscu istniejącym.

Dokładniejsze warunki licytacyi jako też wykaz przychodu mogą być zasiągnione w c. k. skarbowej krajowej dyrekcyi jako też w skarbowej obwodowej dyrokcyi w Samborze.

Lwów, dnia 22. listopada 1861.

(2233)Uwiadomienie.

Nr. 1382. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach niniejszem wiadomo czyni, iz w skutek zawezwania c. k. miejskodelegowanego powiatowego sądu w Samborze z dnia 5go czerwca 1861 do liczby 3059 dozwolona przez tenze sąd na zaspokojenie należącej się w moc ugody sądowej z dnia 30go kwietnia 1860 r. do liczby 2481 kasie zbiorowej sierocińskiej w Samborze, kwoty 31 zł. w wal. austr. z przynależytościami przymusowa licytacya realności w Kupnowicach starych pod Numerem konskrypcyjnym 87 położonej, do Jędrzeja Chomy należącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to: 20go i 31go grudnia 1861 i 10go sty-

cznia 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania realności w tutejszo - sądowej registraturze przegladnąć się mogących z tym dodatkiem odsela, iz realność sprzedać się mająca na 136 zł. w. a. oszacowana, wadyum przeto 13 zł. 60 c. w. a. wynosi.

Z c. k. sądu powiatowego.

Rudki, dnia 30. października 1861.

Edift.

Mro. 45092. Bom Lemberger Landesgerichte givilgerichtlicher Mbtheilung wird bas Bergleicheverfahren über bas fammtliche bemegliche und unbewegliche im Inlande, mit Auenahme der Militar. grange gelegene Bermogen bes Lemberger protofollirten Sandelsmannes Franz Ehrlich eingeleitet, wovon bie Glaubiger mit bem verftandigt weiden, daß bie Borladung gur Bergleicheverhandlung felbst und gu ber hiezu erforderlichen Unmeldung der Forderungen, insbesondere vom f. f. Notar Grn. Duleba ale gerichtlich bestellten Leiter ber Vergleiche. verhandlung werde fundgemacht merten.

Mus bem Rathe bes f. f. Bantesgerichtes.

Lemberg, am 23. Oftober 1861.

#### E dykt.

Nr. 45092. C. k. sad krajowy Lwowski do spraw cywilnych zaprowadza postępowanie ugodowe na cały ruchomy i nieruchomy w monarchyi austryackiej z wyjątkiem pogranicza wojskowego znajdujący się majątek Lwowskiego protokołowanego kupca Franciszka Ehrlicha, o czem się tegoż wierzyciele z tym dodatkiem zawiadamiają, że zawezwanie tychże do podjęcia rzeczonego postepowania i do zameldowania wierzytelności przez c. k. notaryusza pana Dulebe, któremu prowadzenie w mowie bedącego postępowania powierzono, w osobnej drodze nastąpi.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 23. października 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 7404. Ces. król. Sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym, iż w skutek wezwania c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 14. sierpnia 1861 do l. 26385 dozwolona przez rzeczony sad krajowy licytacya przymusowa dóbr Procisnego w obwodzie Sanockim lezacych, pani Sabiny Konieckiej, jak dem. 387. str. 2. 1. 8. i 9. wł. własnych w celu ściagnienia wierzytelności 3998 złr. 29 kr. w. a. z przynależytościami, przez galicyjską kasę oszczędności przeciw pani Sabinie Konieckiej wygranej, w trzech terminach na dzień 23. grudnia 1861, 27. stycznia 1862 i 24. lutego 1862, kazdego razu na godzinę 10tą wyznaczonych, pod następującemi warunkami się rozpisuje:

1) Za cene wywołania stanowi się suma szacunkowa 30,757

złr. 44 kr. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest kwotę 3075 złr. w. a. w gotówce lub w książeczkach galic. kasy oszczędności, jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, którą najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczy, innym zaś licytantom zwróci się.

3) Do tej licytacyi rozpisuje się trzy termina, na których powyższe dobra tylko za lub wyżej ceny szacunkowej sprzedane beda, a gdyby takowe bez skutku upłynęży, wyznacza się do usta-nowienia lżejszych warunków termin na 24. lutego 1862 o godzinie 4tej po południu, na który wszystkich wierzycieli i dłużniczke pod tym rygorem się wzywa, że niestawiający za przystępujących do większości obecnych uważanemi będą.

4) Akt szacuokowy, wyciąg tabularny, tudzież bliższe wa-runki licytacyjne wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu w registraturze tutejszego sądu przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O rozpisaciu uwiadamiają się strony obydwie i wierzycieli tabularni z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi lub ci, którymby niniejsza uchwała z jakiegobądź powodu przed terminem doręczoną być nie mogła, lub którzyby po daiu 8. czerwca 1861 z swemi pretensyami do tabuli weszli, do rak kuratora w osobie p. adwokata Dra. Frenkla z zastępstwem pana adwokata Dra. Sermaka ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 11. września 1861.

(2224)G d i ? t. (2)

Dr. 1364. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht Kutty wird befannt gemacht, daß am 12. Muguft 1858 eine, bem Bunamen nach unbekannte Weibsperson Magda, Taglöhnerin in Kutty, ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben, und Berr Jacob Romusz kan jum Rurator ihrer Verlaffenschaft bestellt worden ift.

Da diesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Berfonen auf ihre Berlaffenschaft ein Gibrecht zustehe, so merben alle biejenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrunte Anspruch ju machen gebenten, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen 1 Jahre vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Cbiftes in ber Lemberger Beitung an gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelben und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbserflärung anzubringen, midrigenfalls die gange Berlaffenschaft vom Staate als erblos eingezogen wird.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Kutty, am 20. Mai 1861.

Rro. 5608. Bom Samborer f. f. Kreikgerichte wird allgemein bekannt gemacht, es werde über Ansuchen der eisten östert. Sparkasse in Wien, die bereits früher bewilligte zwangtweise Beräußerung des ehedem der Frau Josefa Nowosielska und gegenwärtig der Frau Sosia Messer gehörigen Gutes Zbora, Stryjer Kreises, zur Hereinbringung der gegen Jacob Josef zweinamig Lewakowski und Frau Josefa Nowosielska mittelst Urtheils des f. f. Wiener Landesgerichtes vom 21. September 1852 Bahl 30564 im Betrage ron 6000 st. kM. aushaftenden Forderung der eisten österr. Sparkasse so. nach fruchtlosem Berstreichen der zwei ersten bierr. Sparkasse s. n. w. nach fruchtlosem Berstreichen der zwei ersten Lintazionstermine, nunmehr im dritten Termine d. i. am 14. Jänner 1862 um 10 Uhr Bormitztags in der Kanzlei dieses Kreisgerichts abgehalten werden, bei welchem das Gut mit Ausschluß des Urbarial-Entschädigungs-Kapitals auch unter dem mit 28887 st. 40 fr. kM. ermittelten Schähungswerthe um welchen Preis immer an den Meistbiethenden hintangegeben werden wird.

Die Lizitazions-Bedingungen, dann der Schägungsaft bes Gutes fammt dem öfonomischen Inventar und der Tabularextraft fonnen in der Registratur dieses f. f. Kreisgerichtes und vor der Lizitazion bei der Lizitazions-Kommission eingesehen und Abschrift erhoben werden.

Stevon mird die erste österreichische Sparkasse in Wien, Frau Josefa Nowosielska, Herr Ludvig Nowosielski, Frau Sosia Messer, Frau Karoline Gräfin Nievo Nowosielska und die Hypothefargläubiger, als: Osias Leib Ilorowitz, Frau Franciska Augustini in Lemberg, Herr Moritz Wierzbicki in Zbora und die f. f. Finanz-Prosfuratur Namens des hohen Aerars und der gewesenen Unterthanen von Zbora, endlich der dem Wohnorte nach unbefannte Personalschuldner Jakob Josef zweinamig Lewakowski durch den ihm in der Person des Herrn Adv. Dr. Weisstein bestellten Kurator und die dem Wohnorte nach unbefannten Hypothefargläubiger: Frau Franciska Augustini, Apolonia Br. Bess, Anton Szafrański, Abraham Oransz, Felicia de Nowosielskie Skolimowska und Konstancia Nowosielska durch den ihnen in der Person des Herrn Advosaten Dr. Pawliński mit Substatuirung des Herrn Advosaten Dr. Witz bestellten Kurator verständigt.

Sambor, am 30. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5608. C. k. sąd obwodowy w Samborze wiadomo czyni, że na prośbę c. k. pierwszej anstryackiej kasy oszczędności we Wiedniu poprzednio już zezwolona przymnsowa sprzedaż niegdyś do pani Józefy Nowosielskiej, a obecnie do pani Zosii Mezer należących dóbr Zbora, w obwodzie Stryjskim położonych, na zaspokojenie wywalczonej przeciw Jakóbowi Józesowi dw. imion Lewakowskiemu i pani Józesie Nowosielskiej na mocy wyroku c. k. sądu krajowego Wiedeńskiego z dnia 21. września 1852 do l. 30564 należytości w kwocie 6000 złr. m. k., a teraz w kwocie 5800 złr. m. k. resztującej należytości z p. n. pierwszej austryackiej kasy oszczędności po bezskutecznym upływie pierwszych dwóch terminów licytacyi, obecnie w trzecim terminie, to jest: na dniu 14. stycznia 1862 o godzinie 10tej z rana w kancelaryi tego sądu obwodowego przedsięwziętą będzie, na którym to terminie wspomnione dobra z wyjątkiem kapitału indemnizacyjnego także poniżej oznaczonej snmy szacunkowej 28887 złr. 40 kr. m. k. za jakąkolwiek bądź cenę najwięcej osiarującemu sprzedane będą.

Warunki licytacyi, tudzież akt ocenienia dóbr Zbora wraz z inwentarzem ekonomicznym i wyciąg tabularny mogą w registraturze tego c. k. sądu obwodowego, a przed licytacyą w komisyi licytacyjnej być przejrzane i w odpisie podjęte.

O tem uwiadamia się pierwszą austryacką kasę oszczędności w Wiedniu, panią Józefę Nowosielską, panią Zofię Mezer, panią Karolinę z Nowosielskich hr. Niewo i wierzycieli hypotecznych, jako to: Ozyasza L. Horowitz, panią Franciszkę Augustyni, pana Maurycego Wierzbickiego i c. k. prokuraturę finansową imieniem wysokiego zkarbu i poddanych Zbory, nakoniec z miejsca pobytu niewiadomego dłużnika osobistego Jakuba Józefa dwojga imion Lewakowskiego przez ustanowionego dla niego kuratora pana adw. dr. Weisstein i z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hypotecznych p. Franciszkę Augustini, Apolonię br. Beess, Antoniego Szafrańskiego, Abrahama Oransz, Felicyę z Nowosielskich Skolimowską i Konstancyę Nowosielską przez ustanowionego dla tychże kuratora w osobie pana adwokata dr. Pawlińskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Witza.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 30. października 1861.

Nro. 3020. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Sereth in ber Bukowina wird hiemit bekannt gemacht, daß in Folge genehmigenben Beschlußes des f. f. Czernowitzer Landesgerichtes vom 14. November 1861 3. 17088 die über den geisteskrank gewesenen Ignatz Piroch, Pfarrer aus Istensegits, mit hiergerichtlichem Beschluße vom 31. August 1861 3. 2150 verhängt gewesene Kuratel aufgehoben und berselbe wider zur selbsiständigen Besorgung seiner Geschäfter, so wie zur freien Berwaltung seines Bermögens für fähig erklätt wurde.

Bom f. f. Begirteamte als Gericht.

Sereth, am 22. November 1861.

Mro. 5661. Bom f.f. Bezirksgerichte in Brody wird ber in Jassy wohnenden Anna Porecka geborene Sperling, ter Taube Luca und der Lea Drach geborene Sperling unbefannten Aufenthalts bekannt gemacht, es sei über Ansuchen ber Johanna Krajewska zur hereindringung der aus ter, auf Grund des Kompromifurtheils der. 8. März 1852 über der Mealität Aro. 147 in Folwarki wielkie intabusirten Forderung von 250 St. noch rückständigen Restumme von 224 St. sammt 5% Insen vom 8. September 1861 und Grefuzionskoften die erekutive Abschähung der obbesagten Realität bewisliget und die Bornahme derselben am 18. Dezember 1861 9 Uhr Vormittags dem k. k. Notar Zagajewski hier aufgetragen, wie auch für dieselben der hiesige Advokat herr Kukucz zum Kurator bestellt.

Diese Kuranden merten daher erinnert, rechtzeitig zu dieser 26bschähung entweder selbst zu erscheinen, oder sich einen Bevollmächtigten zu mahlen, oder dem aufgestellten Kurator die nötbigen Behelfe mitzutheilen, und überhaupt die erforderlichen Rechtemittel zu ergreifen, meil sie sonst die gesetzlichen Folgen der Berfaumung sich selbst zuzuschreiben haben werden.

R. f. Beziregericht. Brody, ben 17. Movember 1861.

(2196) **©** b i t t. (3)

Rr. 2976. In der Berlasmassa des am 28. April 1846 zu Mardzina verstorbenen Grundwirthen Makowej Bondor wird bessen unbekannten Ortes sich aufhaltender Sohn Wasili Bondor aufgefordert, sich binnen Ginem Jahre bei tiesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung zu tem Nachlasse anzubringen, widrigens hiemit dem für ihn bestellten Kurator Wasili Berengian abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht. Radautz, am 16. September 1861.

Mr. 7785. Dom f. f. städt. beleg. Przemyśler Bezirksgerichte wird dem abwesenden, dem Wohnorte nach unbekannten Josef Horodyski mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es sei über Anssuchen des Peter Hryńkiewicz in seinem Rechtsstreite wider Marianna Kupina 2ter Che Jarocka, Johann Jarocki und wider ihm wegen Rücksellung des in Zurawica sub CN. 184 gelegenen Bauerngrundes und Rechnungslage s. N. G. zur Abhörung der Zeugen zum ewigen Gedächtniße, als: Theodor Haatowski, Jacob Schelech und Michael Hnatowski die Tagsahrt auf den 17. Dezember 1861 um 9 Uhr Vormittags festgesest.

Da der Wohnort des Josef Horodyski unbekannt ist, so wird zu dessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten der hiefige Landes-Advokat Dr. Sermak mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Zezulka als Kurator bestellt, mit welchem diese Angelegenheit wird verhandelt werden.

Durch dieses Edift mird Josef Horodyski erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen has ben wird.

Przemyśl, am 15. Movember 1861.

(2200) Kundmachung. (3)

Rr. 49941. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird befannt gegeben, daß der hierortige Sans belsmann Berl Estreicher sub Rr. 79 St. am 22. November 1861 bie Zahlungen eingestellt und um die Bergleicheverhandlung gebeten hat.

Es wird sonach die Bergleichsverhandlung über alles sonst der Ronfursverhandlung unterliegende Bermögen des Berl Estreicher einsgeleitet, wovon die Gländiger mit dem verständigt werden, daß die Borladung zur Vergleichsverhandlung selbst und zu der dazu erforderslichen Anmeldung der Forderungen insbesondere von dem zur Leitung dieser Vergleichsverhandlung abgeordneten f. f. Notar Wolski werde kundaemacht werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 23. November 1861.

(2214) **©** b i f t. (3)

Nr. 38719. Da bas hiergerichtliche Erfenntniß vom 22. Juli 1861 Z. 17020, womit ber zwischen Simche Rappaport, eigentlich der zwischen dessen der Bergleichsmasse und den Simche Rappaport'schen Gläusbigern am 8. April 1861 geschlossene Bergleich im Sinne der §§. 22 und 24 der Ministerial-Verordnung vom 18. Mai 1859 Z. 90 H. G. Bl. unter Vorbehalt des Rekurses für die zur Schlußverhandlung nicht erschienenen Gläubiger bestätigt, und Simche Rappaport von seder Verantwortung freigesprochen wurde, bereits in Rechtskraft erwachsen ist, indem gegen dasselbe Niemand den Rekurs eingelegt hat, obwohl die Rekursstist schuldners Simche Rappaport, protofollirten Hanzbelsmannes für Spezereiwaaren in Lemberg, aufgehoben, und dies mittelst gegenwärtigen Ediktes fundgemacht.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes,

Lemberg, den 13. November 1861.

(2209)G d i f t.

Rro. 37509. Bom f. f. Lemberger Landes- als handelsgerichte wird bekannt gegeben, daß zur Bereinbringung ber burch Sin. - V. Pleiweiss gegen bie Erben der Adelheide Valadier erfiegten Bechfelfumme von 232 fl. 30 fr. RM. sammt 6% vom Iten Mars 1846 laufenden Binfen, ben Grefugionotoften pr. 6 fl. 21 fr., 9 fl. 56 fr., 19 fl. 12 fr., 27 fl. 53 fr. RM, und 40 fl. 8 fr. öft. W. in die exelutive Beraußerung ber, wie dom. 99. p. 361. n. 16. haerd. und dom. 29. p. 368. n. 25. haer. Die Erben ber Adelheide Valladier nach Anna d' Assenville zugefallenen 1/16 Theiles der Realität und des Gartens Mr. 1012/4, Dann ber Realitat Mr. 1773/4 gewilliget murbe, welche bei diesem Gerichte in zwei Terminen am 31. Janner und 28. Fe= bruar 1862 um 10 Uhr Bormittage nur um ben Schätzungepreis merden hintangegeben werden.

Sollten biese Antheile, welche abgesondert für fich werben verau. Bert werben, feinen Raufer um ben Schapungepreis finden, fo merten die Gläubiger zur Festfehung erleichternder Bedingungen auf ben 28. März 1862 um 10 Uhr Vormittags zu erscheinen vorgeladen. Der Schägungswerth bes Antheils sammt Garten Rr. 1012/4 macht 406 st. 90 fr., ber bes Antheils Nr. 1773/4 565 fl. 85 fr. öst. W., das Ba-bium 40 fl. und 56 fl. öst. W. aus, welches im Baaren, galizischen Sparfaffebucheln, Staatsichuldverschreibungen, galig. ftandifchen Pfand.

briefen ober Grundentlastunge-Dbligazionen zu erlegen ift.

Der Grundbucheauszug und ber Schähungsaft liegt in ber Regiftratur jur Ginficht, von diefer Ligitagion werden: fr. Anton Carl Valladier, die Erbmasse nach Carolina Valladier, Nicolaus Lener de Waldberg, Andreas Barthelmus, so wie auch alle jene Glaubiger, deren Rechte nach bem 20. August 1861 in bas Grundbuch gelangen sollten, ober welchen aus mas immer für Ursache ber gegenwärtige Befcheid nicht zugestellt werden fonnte, burch den ihnen gu biefem, fo wie zu allen folgenden Aften bestellten Rurator in ber Berfon des Grn. Acvofaten Dr. Jablonowski mit Gubfituirung bee frn. Abvofaten Dr. Rodakowski wie auch mittellit Ebifte verftanbigt.

Die übrigen Ligitagionebedingungen tonnen in den Gerichteaften

eingesehen werden.

Lemberg, ben 31. Oftober 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 37509. C.k. sąd krajowy jako handlowy niniejszem wiadomo czyni, iz ku zaspokojeniu należytości wekslowej p. V. Pleiweis naprzeciw spadkobiercom Adelhejdy Valladier w kwocie 231 złr. 30 kr. m. k. z odsetkami po 6% od 1. marca 1846 wywalczonej, z kosztami 6 złr. 21 kr., 9 złr. 56 kr., 19 złr. 12 kr., 27 złr. 53 kr. m. k. i 40 zł. 8 kr. w. a. przymusowa sprzedaż  $^{1/}_{16}$  części jak dom. 99. pag. 361. n. 16. haer. i dom. 29. pag. 368. n. 25. haer. spadkobierców Adelhejdy Valladier po Annie d' Assenville własnych, to jest realności i ogrodu pod Nrem. 1012/4 i realności pod Nrem. 1773/4 zezwoloną została, która w dwóch terminach 31. stycznia i 28. lutego 1862 o godzinie 10. przed południem za cene szacunkowa w tutejszym sadzie przedsiewzięta zostanie. Jeżeliby te cześci, z których każda z osobna licytowana będzie, nie znalazły kupca za cenę szacunkowa, natenczas celem ustanowienia zwalniających warunków, wzywają się wierzyciele na 28. marca 1862 o godzinie 10. przed południem.

Cena szacunkowa realności z ogrodem Nr. 1012/4 wynosi 406 zł. 90 kr. w. a., realności pod Nr. 1773/4 565 zł. 85 kr. wal. a., wadya zaś 40 zł. i 56 zł. w. a., które w gotówce, w książeczkach szparkasowych galicyjskich, obligacyach długu państwa, galicyjskich stanowych listach zastawnych lub w obligacyach indemnizacyjnych

złożone być mają.

Wyciąg ksiąg gruntowych i czyn oszacowania leży w regi-

straturze do przejrzenia.

O tej licytacyi uwiadamiaja siç Antoni Karol Valladier, masa spadkowa Karoliny Valladier, Mikołaj Lener de Waldberg, Jedrzej Barthelmus, tudzież wszyscy ci wierzyciele, którychby prawa po 20. sierpnia 1861 do tabuli miejskiej weszły lub którymby dla jakichkolwiek przyczyn niniejsza uchwała doręczoną być nie mogła, przez kuratora do teraźniejszego i do wszystkich następnych czynności w osobie pana adwokata Jabłonowskiego z substytucyą pana adwokata Rodakowskiego ustanowionego i przez edykta.

Reszta warunków mogą być w sądzie przejrzane.

Lwów, dnia 31. października 1861.

Mro. 35459. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber von ben angeblich in Berluft gerathenen Rupons von nachftebenden 4 Stud Grundentlaftunge-Dligazionen bee Lemberger Berwaltungegebietee, und zwar :

Mr. 75 auf den Ramen Der Fr. Maria Grafin Fredro ausge-

ftellt im Betrage von 50 fl. RM.,

Dr. 2764 auf herrn Josef Rogalski und bie minderjährige Jo-

sefa Rogalska ausgestellt im Betrage von 50 fl. RDI.,

Mr. 6069 auf Fr. Barbara Bonasiewicz und Josefa Sierakow-

ausgestellt im Betrage von 100 ft. RM., und

Dr. 7995 auf Beren Josef Jablonowski ausgestellt im Betrage von 100 fl. R.M., von benen ber erfte am 1. Mai 1861, ber lette bagegen am 1. November 1863 fällig ift, aufgefordert, binnen 1 Sahre, 6 Mochen und 3 Tagen fich bei biefem Candesgerichte ju melben, und ihre Befigrechte nachzuweisen, mibrigens nach 1 Jahr, 6 Bochen und 3 Tagen, nach Fälligkeit eines jeben einzelnen Rupons, ober falls eine

ober die andere Grundentlastungeobligazion früher verlost werden folite, nach dem Gintritte des Bahlungstermines, ber entsprechende Rupon amortisirt werden murbe.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 16. Oftober 1861.

#### E d y k t.

Nr. 35459. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy domniemalnie zatraconych kuponów od następujących 4ch obligacyi indemnizacyjnych, okręgu Lwowskiego, a mianowicie od obligacyi:

Nr. 75 na imię Maryi hr. Fredro wystawionej, na 50 złr. m.

k. opiewającej,

Nr. 2764 na imię Józefa Rogalskiego i maloletniej Józefy Rogalskiej wystawionej, na 50 zlr. m. k. opiewającej,

Nr. 6069 na imię Barbary Bonasiewiczowej i Józefy Siera-

kowskiej na 100 zlr. m. k. wystawionej, i

Nr. 7995 na imię Józefa Jabłonowskiego na 100 złr. wysta-wionej, którychto kuponów 1szy dnia 1. maja 1861, a ostatni zaś doia 1. listopada 1863 płatny, aby się w ciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni do tutejszego sądu krajowego zgłosili i prawa swe wykazali, inaczej po 1 roku, 6 tygodniach i 3 dniach od dnia płynności kazdego pojedynczego kuponu, lub gdyby jedna z powyższych obligacyj prędzej wylosowaną została, od dnia terminu wypłaty odpowiedni kupon amortyzowanym bedzie.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 16. października 1861.

Kundmachung.

Dr. 45073. In ber Rormalhaupt. und Unterrealschule bei Et. Unna in Bien ift eine technische Lehrerstelle, mit welcher ein Gehalt von 630 fl. öft. 2B. und ein Quartiergelb von 126 fl. öft. 2B. ver-

bunden ift, in Erledigung gefommen. Bewerber um biefe Stelle haben fich vorzugsweise über ihre Befähigung jum Lebramte für Chemie, Naturgeschichte, Physik und Beichnen auszuweisen, und ihre an die f. f nied. öfterr. Stattbalterei gerichteten Gesuche bis Ende Rovember I. 3. in der fürsterzbischöflichen Ronfistorial-Ranglei zu überreichen.

Bon der f. f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 4. November 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 45073. W normalnej głównej i niższej realnej szkole u św. Anny w Wiedniu została opróżnioną posada technicznego nauczyciela, do której przywiązana jest płaca 630 złr. w. a., tudzież

na pomieszkanie kwota 126 złr. w. a.

Kompetenci o tę posadę mają się wykazać najszczególniej z uzdolnienia do nauczycielskiego stanu w wykładaniu chemii, historyi naturalnej, fizyki i nauki rysunków, i prosby swoje do c. k. namiestnictwa po koniec listopada b. r. podać w książeco-biskupiej kancelaryi konsystoryalnej.

Z c. k. n. a. Namiestnictwa.

Wiedeń, dnia 4. listopada 1861.

Ronfurs. Mro. 2218. Bu befeten: Eine Finangrathestelle für bas Mon-

tane und Salinenwesen im Gramium ber f. f. Finang-Landes-Direfzion in Lemberg mit dem Gehalte jährlicher 1680 ft. oft. 2B. in ber VII. Diatenflaffe.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre gehörig bofumentirten Gesuche unter Nachweisung der allgemeinen Erfordernisse, inebesondere aber der montanistischen Renntnisse im vorgeschriebenen Dienstwege binnen vier Bochen bei bem Prafitium ber f. f. Finang : Landes : Direkgion in Lemberg einzubringen.

Unter übrigens gleichen Unftanden wird auf bieponible Beamte mit ben erforderlichen Eigenschaften vorzugemeife Betacht genommen

werben.

Lemberg, am 24. November 1861.

G d i f t. Rro. 15219. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte mird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Wilhelm Ujejski und Kajetan Torosiewicz mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider diefelben Frau Eufrosine Pantasy megen Ertabulirung bee für Berrn Georg Tabora im Paffivitande von Mossorówka intabus lirten Fruchtgenußes sammt Superfagen de praes. 8. Ofiober 1861 Babl 15219 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 20. Jan-

ner 1862 Bormittags 9 Uhr festgesett murbe. Da der Aufenthalteort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. E. Landesgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Candes . und Gerichte Advotaten Dr. West als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtkordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fle fich bie aus beren Berabfanmung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 31, Oftober 1861.

Rro. 4669. Für bie f. f. Salinen in Wieliczka und Bochnia find nachstehende Naturalien, Materialien und Requisiten erforder-lich, wegen deren Zulieferung bei ber f. f. Berg . und Calinen . Dis reffion ju Wieliczka am 6. Dezember 1. 3. eine Ligitagion ftattfinden wird, als:

Für Wieliezka:

660 Beniner robes, weißes, reines Unfdlitt,

830 Mag doppelt raffinirtes Ripeobl, 400 Bentner langhaariger podolifder Danf,,

7000 Megen Safer,

50 Stud tannene Stamme Brogmaß 7º lang, am Dunnende 10" bid,

450 Stud tannene Stamme Mittelmaß 7º lang, am Dunnenbe

220 Stud tannene Stamme Rleinmag 7º lang, am Dunnenbe 8" bick,

350 Stud tannene Stamme 5° lang, oben 3-4" bid,

60 Stud eichene Stämme 11/20 lang, am Dunnende 12" bid,

35 Stud weißbuchene Stamme 20 2' lang, am Dunnende 6"

100 Stud buchene Anittel 11/20 lang unter 2-21/2" bid, 100 Stud buchene Stangen 30 lang unter 5-6" bid,

1700 Stud unbeschlagene Schaufeln, 80 Stud beschlagene Schaufeln,

1700 Stud buchene Saueifenfliele, 550000 Stud buchene Fafferfeilchen,

100 Stud buchene (espene) Bergtrage, 24" lang, 8" breit 4" tief

80 Stud Miftgabeln,

1300 Megen weiche Solzfohlen,

45 Stud Pferdburften 9" lang 41/2" breit, von Schweinborften,

20 Stud Pferbfiriegel, 8 Reihen enthaltenb, 100 Schod halbe 31/2" lange Brettnägel, 700 Schod gange 5" lange Brettnägel,

4100 Schod 31/2" lange Schindelnägel,

170 Schod große 5" lange Suntenagel, 140 Stud fleine 3" lange Suntenagel, unb

50000 Stud Sperrzweden.

Für Bochnia:

180 Stud fieferne Stamme, Grogmaß 7º lang 10" bid, am obern Ende ohne Rinde,

3400 Megen Safer,

220 Stud Borhangschlöffer,

1000 Schod geschmiedete Schindelnägel 3" lang,

570 Schod gange 4-41/2" lange Brettnägel, 90 Schod 3/43öllige 31/2" lange Brettnägel,

18 Schod halbe 3" lange Brettnägel,

20 Stud Pferdfriegel 8 Reihen enthaltend,

40 Stud Pferdbuiften von Schweinborften 9" lang 41/2" breit,

10 Pfund weiße Kreibe in Stangeln gefchnitten,

60 Megen harte Holzkohlen,

14 Pfund Baumöhl,

1000 Maß boppelt geläutertes Ripsohl,

80 Mag Druckfarbe,

480 Daß Wagenschmiere,

320 Bentner robes, weißes, reines Scheibenunschlitt,

75 Pfund gegoffene Unschlittfergen , 8 Stud auf 1 Pfunb,

30 Stuck Weißpinseln, 5000 Stud Mauerziegeln,

600 Pfund Portland. Bement, und

250 Megen ungelöschter Ralf.

Lieferungeluftige werben hievon mit bem verftandiget, bag fie bierauf versiegelte, von Außen mit dem Worte "Lieferungsanboth" begeichnete Offerte, welche mit bem gur Sicherftellung des Antrages erforberlichen Meugelbe von 10% bee gangen Offertbetrages im Baren ober mit Raffaquittungen über ben ausbrudlich gu biefem 3mede bei einem f. f. ofterr. Umte erlegten Gelbbetrag, ober aber in Staate. Obligazionen nach bem Borfenturse zu versehen find, in der f. f. Di-rekzionskanzlei zu Wieliczka langftens 6. Dezember 1861 Mittags 12 Uhr bei bem f. f. Amteregiftrator einbringen fonnen. Uebrigens mirb allen Offerenten in Erinnerung gebracht, bag bie Grund.Entlafinngs-Obligazionen behufe ihrer Annahme ale Babium ober Rangion vorerft der vorfchriftemäßigen, bei ber betreffenden Grundentlaftunge. Fondetaffe vorzunehmenden Binfulirung gn unterziehen find.

Jeder Offerent hat in dem Offerte feinen Unboth mit Biffern und Worten flar und beutlich anzusegen und die Erkläung beizufügen, bağ er fich ben bezüglichen Ligitagions, beziehungemeife Liefernnge. Bebingungen, welche in ber obbefagten Ranglei, bann bei bem hierorti= genen f. f. Salinen = Materialamte und bei ber f. f. Salinen = Berg. verwaltung in Bochnia einznsehen find, genau unterzieht. Fremde, hieramte unbefannte Liefernngeluftige haben ihre Offerten legalifiren ju laffen, und über ihren Bermogeneftand ein glaubwurbiges Beugniß beizubringen. Auf nachträgliche fo wie auf folche Offerte, welche ben porftehenden Bedingungen nicht entsprechen, wird durchaus feine Rud.

ficht genommen.

Von ber f. f. Berg. und Salinen Direfzion. Wieliczka, am 6. Rovember 1861,

Nr. 4669. Dla c. k. salin w Wieliczce i Bochni potrzebne sa następujące naturalia, materyały i rekwizyta, dla których dostarczenia odbedzie się w c. k. dyrekcyi górniczej i salin w Wieliczce dnia 6. grudnia b. r. licytacya, jako to:

#### Dla Wieliczki:

660 cetnarów surowego, czystego szybowego łoju,

830 masów dubeltowo rafinowanego oleju rzepakowego.

400 cotnarów długich włóknistych podolskich konopi,

7000 meców owsa,

50 sztuk jedłowych młotów wielka miara 7º dług., na cienkim końcu 10" grube,

450 sztuk jodłowych młotów średnia miara 7º dług., na cienkim końcu 10" grube,

220 sztuk jodłowych młotów mala miara 7º dlugości na cienkim końcu 8" grube,

350 sztuk jodłowych młotów 50 dluga, w górze 3-4" gruba,

60 sztuk debowych młotów 11/20 długa, na cienkim końcu 12" gruba,

35 sztuk grabowych młotów 2º 2' długa, na cienkim keńcu 6" gruba,

100 sztuk bukowych kijów 11/20 długa, na dole 2-21/2" gruba,

100 sztuk bukowych drągów 3º długa, na dole 5-6" gruba,

1700 sztuk nieokutych szufli,

80 sztuk okutych szufli,

1700 sztuk bukowych toporzysk,

550000 sztuk bukowych klinków beczkowych,

100 sztuk bukowych (osikowych) dźwigni górskich, 24" długie 8" szerokie, 4" głębokie,

80 sztuk wideł do nawozu,

1300 meców miękkich wegli drewnianych,

45 sztuk szczotek do czyszczenia koni, 9" długie, 41/2" szerokie z szczeciny

20 sztuk zgrzebeł końskich, zawierających 8 rzedów,

100 kóp pół 31/2" długich bretnałów, 700 kóp całych 5" długich bretnałów,

4100 kóp 31/2" długich gontalów gwoździ do dachówek,

170 kóp dużych 5" długich gwoździ huntowych, 140 kóp małych 3" długich gwoździ huntowych i

50000 sztuk ćwioków do zamykania.

Mla Bochni:

180 sztuk świerzynowych odziemków, wielka miara 7º dlugie, 10" grube, ua górnym końcu bez kory,

3400 meców owsa,

220 sztuk kłutek do zamykania,

1000 kóp kutych gontalów, (gwoździ gontowych 3" długie, 570 kóp całych 4-41/2" długich bretnalów,

90 kóp trzy ćwierci calowych bretnalów 31/2" długie,

18 kóp 3" długich bretnalów,

20 sztuk końskich zgrzebeł, zawierających 8 rzedów,

40 sztuk końskich szczotek z szczeciny 9" długie, 41/2" szerokie.

10 funtów białej krydy w trzonki rzniętej,

60 meców twardych wegli drewnianych,

14 funtów oliwy,

1000 masów dubeltowo czyszczonego oleju rzepakowego,

80 masów farby drukarskiej,

480 masów mazi czyli smarowidła wozowego, 320 cetnarów surowego, białego szybowego łoju,

75 funtów lanych świec łojowych, 8 sztuk na 1 funt,

30 sztuk pędzlów do bielenia, 5000 sztuk cegieł do murowauia,

600 funtów cymentn portland i 250 meców niegaszonego wapna.

Mający chęć licytować, zawiadamiają się o tem z tym warunkiem, że mają swoje podania opieczętowane, zewnątrz oznaczone słowem: "Oferta liwerunku", zaopatrzone dla zabezpieczenia propo-zycyi-w potrzebne wadyum w kwocie dziesięć procent całej kwoty ofertowej w gotówce, albo w kwity kasowe względem złożonej wyrażuie na ten zamiar w jakim c. k. austr. urzędzie kwoty pieniężnej albo też w obligacyach państwa według kursu gieldowego, podać do c. k. kancelaryi dyrekcyi w Wieliczce najdalej po dzień 6. grudnia 1861 o 12tej godzinie w południe do c. k. registratora urzedowego. Zresztą przypomina się wszystkim oferentom, że obligacye indemnizacyjne dla przyjęcia ich jako wadyum albo kaucyę trzeba wprzódy przedłożyć podług przepisów przynależnej kasie

funduszu indemnizacyjnego do winkulowania. Każdy licytujący ma w ofercie swoje podanie jasno i wyraźnie określić cyframi i dołączyć deklaracyę, że się zupełnie poddaje odnośnym warunkom licytacyi co do dostarczenia powyższych artykniów, które w powyżej przytoczonej kancelaryi, następnie u tutejszego c. k. urzedu salin i materyałów i wferwalteryi salin górniczych w Bochni przejrzeć można. Obcy, tutejszemu urzędowi nieznani liwerańci, mają swoje oferty przedłożyć do legalizowania i załączyć o stanie swego majatku wiarygodne świadectwo. Na poźniejsze, jako też na takie oferty, które powyższym warunkom nie odpowiadaja, nie będzie się mieć żadnego względu.

Z c. k. dyrekcyi górniczej i salin. Wieliczka, dnia 6. listopada 1861.

(2197) G b i f t. (3)

Nro. 486. Bom f. f. Bezirksgerichte Dublecko wird bekannt gemacht, es fei am 29. Juli 1853 zu Bartkanka, Simeon Hadam ohne hinterlaffung einer lehwilligen Anordnung gestorben, nach welchem beffen Sohnen Kasimir und Johann Hadam ein Erbtheil zufommt.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt dieser beiden Kasimir und Johann Hadam unbekannt ift, so werden bieselben ausgefordert. nich binnen einem Jahre, bet diesem Gerichte zu melden, und die Erbecrklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für diese Beiden aufgestellten Kurator Andreas Bujdasz, Gemeindevorstand von Bartkowka, abgehandelt murde.

Dubiecko, am 10. April 1861.

#### E d y k t.

Nr. 486. C. k. sąd powiatowy w Dubiecku wiadomo czyni, że na dniu 29go Lipca 1853 w Bartkówce Szymon Hadam umarł, nie zostawiwszy ostatniej woli rozporządzenia, po którym jego synom Kazimierzowi i Janowi Hadam część spadkowego majątku należy.

Gdy sądowi pobyt tak Kazimierza jak Jana Hadam nie jest wiadomym, to wzywa obydwóch, ażeby w przeciągu roku w tutejszym c. k. sądzie oznajmili się i deklaracye przyjęcia spadku dali, w przeciwnym bowiem razie pertraktacya spadku z zgłaszającymi się spadkobiercami i z Kuratorem Andrzejem Bujdasz, wójtem z Bartkówki, dla tych nieobecnych ustanowionym, dalej przeprowadzoną będzie.

Dubiecko, dnia 10. kwietnia 1861.

(2205) E d y k t. (3

Nr. 7818. C. k. sąd obwodowy w Samborze w sprawach wekslowych wzywa na żądanie Wojciecha Mliczka de praes. 31. października 1861 l. 7818 posiadacza wekslu ddto. Drohobycz 6go czerwca 1861 na 150 zł. w. a. opiewającego, w trzech miesiącach od dnia wystawienia płatnego, przez Szłomę Löw z Waniowic na rzecz Wojciecha Mliczka akceptowanego, ażeby powyższy weksel w przeciągu 45 dni po trzeciem umieszczeniu niniejszego obwieszczenia tutejszemu c. k. sądowi tem pewniej przedłozył, gdyż w razie przeciwnym umorzonym będzie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, unia 6. listopada 1861.

(2206) E d y k t. (3

Nr. 7817. C. k. sąd obwodowy w Samborze w sprawach wekslowych wzywa na żądanie Wojciecha Mliczka de praes. 31. pazdziernika 1861 l. 7817 posiadacza wekslu ddto. Drohobycz 7go marca 1861 na 100 zł. w. a. opiewającego, w trzech miesiącach od dnia wystawienia płatnego, przez Leiba Berlfein z Czukwi na rzecz Wojciecha Mliczka akceptowanego, ażeby powyższy weksel w przeciągu 45 dni po trzeciem umieszczeniu niniejszego obwieszczenia, tutejszemu c. k. sądowi tem pewniej przedłożył, gdyż w razie przeciwnym umorzonym będzie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 6. listopada 1861.

(2207) E d y k t. (3)

Nr. 8000. Z c. k. sądu obwodowego w Samborze niniejszym edyktem ogłasza się, że za prośbą c. k. prokuratoryi skarhu z dnia 9. marca 1861 do liczby 3470 na zaspokojenie w stanie biernym Bazylemu Kaczkieuowicz Bilińskiemu należących 13/64 części dóbr Bilina wielka "Pieńkowszczyzna" zwanych, w moc rezolucyi c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 22. maja 1860 do liczby 15571 intabulowanych zaległości, taksy po Bazylim Kaczkienowicz Bilińskim pozostałej w kwocie 5 zł. 34 kr. w. a., tudzież kosztów sądowych w kwocie 3 zł. w. a., rezolucyą sądu obwodowego z dnia 30. marca 1861 l. 2071 egzekucyjne oszącowanie wyż nadmienionej Bazylemu Kaczkienowicz Bilińskiemu należącej części dóbr Bilina wielka zezwolone, i c. k. notaryuszowi w Samborze Drowi. Mochnackiemu uskutecznienie takowej zlecobe zostało.

Ponieważ miejsce terazniejszego pobytu Bazylego Kaczkienowicz Bilińskiego tutejszemu sądowi nie jest znajomem, przeto nadaje mu się na jego koszta kuratora w osobie adwokata Dra. Weissteina, któremu rezolucya zezwolonej egzekucyi z dnia 30. marca 1861 do 1. 2071 doręczona, a o tem Bazyli Kaczkienowicz Biliński zawia-

domiony zostaje.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, doia 13. listopada 1861.

(2216) G b i f t. (3)

Rr. 2843. Vom Rohatyner f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ber Herr Bronislaus Ujejski mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß Samuel Gang, Moscs Lerner und Bern Grün wider Thaddaus Laszko, berrschaftlichen Förster in Lubsza, wegen Besitstörung des Waldschiags von 120 Joch in dem zu Lubsza gehörigen Waldtheile Abota kiernica eine Provisorialklage unterm 28. Oktober 1861 J. 2729 hiergerichts überreicht und dieselbe im Juge der hierüber gepflogenen Berhandlung auch wider Herrn Bronislaus Ujejski als Mitbelangten ausgedehnt haben, und taß mit hiergerichtlichem Beschluße vom Heutigen J. 2843 zur weiteren Verhandlung dieser Provisorialangelegenheit die Tagsatung auf den 19. Dezember d. J. Wormittags 9 Uhr bestimmt wurde.

Indem aber herr Bronislaus Ujejski feinen bisherigen Bohnfit in Lubsza vor einiger Beit verlaffen hat und fein gegenwärtiger Aufenthaltsort unbefannt ift, fo ift über die Bitte ber Kläger im Grunde

S. 512 G. D. mit bem obbezogenen Beschluße zu seiner Bertretung auf seine Gefahr und Unkosten ein Kurator in ber Person bes Geren Anton Rudziński, Gutsbesigers von Leszczyn, Chodorower Bezirfs bestellt und biesem die Klagsrubrik sammt dem gegenwärtigen Bescheibe zugefertigt worden.

Bert Bronislaus Ujejski wird bemnach erinnert, biefem bestillten Wertreter feine etwaigen Behelfe bei Beiten mitzutheilen ober einen andern Sachwalter diefem Gerichte namhaft zu machen, widrigenfalls derfelbe bie aus ber Verfaumung entstehen mögenden üblen Felgen fich felbft zuzuschreiben haben wird.

Rohatyn, am 16. Movember 1861.

Mro. 14169. Lom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mird mitztelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, daß dem Ansuchen des Eduard Schubert nach durchgeführten I. und II. Czefuzionsgrade wiissahrend, die eresutive Veräußerung der bem Anton Jözesowicz gehörizgen, zu Czernowitz sub Nr. 475 gelegenen Mcalität zur Sereinbrinzung der Wechselsumme von 341 fl. 25 fr. öft. W. sammt 6% Zinsen vom 27. April 1861, der Gerichtsfosen von 4 fl. 23 fr. und der Erestuzionstosten von 7 fl. 88 fr. endlich der gegenwärtig mit 16 fl. 80 fr. öfterr. W. zugesprochenen Czefuzionstosten bewilligt und diese Feilbiesthung am Termine des 10. Dezember 1861, des 21. Jänner 1862 und des 25. Februar 1862 Normittags 9 Uhr hiergerichts unter ben in der h. g. Registratur einzusehenden Bedingungen abgehalten mers den wird.

Bum Ausrufspreise wird der Schähungswerth von 1494 fl. 66 fr. oft. B. angenommen. Das zu erlegende 10%tige Babium beträgt

145 fl. öft. W.

Hievon werden der Erefuzionsführer herr Eduard Schubert, der Exceut herr Anton Jozesowicz durch seinen Bevollmächtigten herrn Advosaten Dr. Stabkowski, die f. f. Finanzproturatur, ferners nach stehende Tabulargläubiger Francisca Schubert, hr. Joses Jozesowicz und der dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Marcel stadler oder falls berfelbe gestorben märe, seine ebenfalls dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben, endlich alle jene Gläubiger, welche inzwischen mit ihren Forderungen auf die in Exesuzion gezogene Realistät intabulirt, oder welchen der vorliegende Exesuzionsbescheid gar nicht rechtzeitig zugestellt werden sollte, zu handen des hiemit als Kurator bestellten Advosaten Dr. West verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 12. Oftober 1861.

Aro. 47178. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelogerichte wird der dem Wohnorte nach unbefannten Fr. Sophia Glanz Herr Advosat Wurst mit Substituirung des Herrn Advosaten Rayski zum Kurator bestellt, und auf Grundlage des mit den gesehlichen Erfordernissen versehenen Wechsels ddto. Lemberg 6. August 1861 über 600 st. öst. Währ. und des Protestes vom 17. Oftober 1861 3. 155 wird die gebetene Zahlungsaustage bewilligt, und der Wechselausstellerin Fr. Sophia Glauz verordnet, die Wechselsumme von 600 st. österr. Währ. binnen 3 Tagen an den klagenden Samuel Klein det Vermeidung wechselrechtlicher Exekuzion zu bezahlen, oder binnen derselben Frist ihre Einwendung zu überreichen und die eingeklagte Wechselsumme sicherzussellen. Die Kosten und Zinsen werden nach Art. 45 W. D.

Ditober 1861 erhobenen Protest mangelt. Wovon Fr. Sophia Glanz burch Gbift verffanbigt wird.

nicht jugesprochen, weil die Benachrichtigung über ben noch am 17ten

Lemberg, am 7. November 1861.

(2201) Ronkurs-Rundmachung. (3)
Nr. 4980. Zu besehen die Einnehmersstelle bei dem f. f. Salzniederlagsamte zu Sierostawice in ber X. Diätenklasse, dem Gehalte
jährlicher Siebenhundert Fünf und Dreißig Gulben öft. Wahr., freter Wohnung und dem Bezuge bes sistemmäßigen Salzdeputates von 15
Pfund pr. Familiensopf und mit der Verdindlichkeit zum Erlage einer

Rauzion im Betrage von 735 fl. öft. B.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig tolumentirten Gessuche unter Nachweisung tes Alters, Stantes, Religionobekenntnisses, des sittlichen und politischen Wohlverhaltens, der bisberigen Dienstleistung, der erforderlichen Kenntniß in der Salzmanipulazion, so wie genaue Kenntniß im Kasses und Verrechnungswesen, Kenntniß der polsnischen oder einer andern flavischen Sprache, der Kauzionösähigkeit und unter Angabe, ob und in welchem Grade sie mit Beamten der f. f. Bergs und Salinen Direkzion verwandt oder verschwägert sind, im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bei dieser Direkzion binnen vier Wochen einzubringen.

Bon ber f. f. Berge und Salinen-Direfzion.

Wieliczka, am 22. November 1861.

(2247) Som f. f. Kreisgerichte ju Tarnopol wird bies mit bekannt gemacht, daß fich bei bemfelbem Berlen mit Koralen ge-

mischt in Aufbewahrung befinden, welche aller Bahrideinlichfeit nach

bom Diebstahle berrühren.

Die Eigenthümer dieser Perlen und Korallen, so wie Jene, welche sonst Ansprüche auf selbe haben, werden bemnach aufgesordert, sich binnen Jahresfrist vom Tage der dritten Einschaltung diese Griftes in
die Lemberger Zeitung so gewiß bei diesem f. f. Kreisgerichte zu melden und ihr Necht auf diese Perlen und Korallen gemischt nachzuweisen, widrigens dieselben veräußert, und der Kauspreis bei dem hierortigen f. f. Kreisgerichte ausbehalten werden wurde.

Tarnopol, am 12. Movember 1861.

Mro. 16655. Bon dem f. f. Landesgerichte wird dem undes fannten Orts sich aufhaltenden Alexander Reus mit diesem Edilte bekannt gemacht, daß Etroim Krämer als dritter Giratar nach dem Remittenten Johann Ursulian wider benselben h. g. sub praes. 6. Juni 1861 Bahl 7952 das Gesuch um Bahlungsauslage der Wechselsumme pr. 200 st. KM. s. R. G. überreicht habe, welchem Gesuche mit Beschluß vom 7. Juni 1861 willsahrt wurde.

Da der Wohnort des Alexander Reus unbekannt ift, und berselbe auch außer den k. k. Erblanden sich aushalten türsic, so wird demselben der Advokat Dr. West mit Substituirung des Nechtsvertreters Kochanowski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landesgerichte.

Czernowitz, den 4. November 1861.

(2246) © 8 i t t, (1

Nro. 7396. Bom f. f. ftudtisch belegirten Bezirksgerichte zu Tarnopol wird dem, bem Namen und Wohnorte nach unbefannten Eigenthumer des Badialbetrages von 300 ft. öft. B., welcher bei der seitens der f. f. Finang. Bezirks: Direkzion zu Tarnopol am 1. Oftober

1861 abgehaltenen lizitativen Verpachtung ber Mautstazionen Zagrobella in einem anonimen Offert beigelegt sich befand, mit diesem Edifte bekannt gemacht, es habe Moses Birnberg am 22. November 1861 Zahl 7396 eine Klage auf Anerkennung des Eigenthumsrechtes des benannten Badialbetrages bei diesem Gerichte angebracht, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt des 20. Dezember 1861 Vormittags 10 Uhr bestimmt wurde, bei welcher dieser Nechtsstreit mit dem bereits mittelst hiergerichtlichen Veschlußes vom 12. November 1861 3. 6336 bestellten Kurator Herrn Advosaten Dr. Schmidt, welchem der Herr Advosat Dr. Kratter substitutet wurde, verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. städtisch belegirten Bezirkögerichte anzuzeigen, überhaupt die zu seiner Bertheidigung dienlichen Rechtsemittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

R. f. städtisch - belegirtes Bezirkegericht. Tarnopl, den 23. November 1861.

## Anzeige-Blatt.

## Rundmachung.

Nachbem bie Geschäfte und Rechnungen ber auf Allerhöchsten Befehl Sr. f. f. Apost. Majestät ausgeführten V. großen Geldlotterie zu gemeinnüßigen Zwecken, deren Ziehung am 12. Mai 1860 stattgefunden, zum gänzlichen Abschluß gelangt sind, so unterläßt die f. f. Lotto-Direktion nicht, den Erfolg bieser Lotterie zur öffentlichen Kenntinis zu bringen.

Der reine Ertrag derfelben entfiel mit 261.033 fl. 80 fr. öft. Bahr. und wurde von Sr. f. f. Apoft. Majestät zur einen Fälfte zur Errichtung einer Landes-Frren-Anstalt für Steiermark, Karnthen und Krain und zur Subvention des Taubstummen = Institutes in Klagensfurt, und zur anderen Salfte zur Errichtung eines Militär-Babehauses

im Kurorte Pistjan bestimmt.
Dieser so gunftige Erfolg bes Unternehmens konnte nur burch bie lebhafte Unterstützung von Seite ber menschenfreundlichen Bevölsterung des Kaiserstaates und burch die Bereitwilligkeit berselben, zur Erreichung ber von Sr. f. f. Apost. Majestät huldvollst angestrebten wohlthätigen Zwecke beizutragen, erreicht werden, weshalb die k. f. Lotto-Direktion sich verpstichtet fühlt, ihren Dank für diese erfolgreiche

Theilnahme hiemit öffentlich auszusprechen.

Jest ist die VI. der gemeinnüßigen Staats-Lotterien in Aussührung, deren Ziehung mit den ausgesetzen Gewinnsten von 80.000, 30.000, 20.000, 10.000, 2 à 3000, 3 à 4000, 4 à 3000, 5 à 2000, 16 à 4000, 50 à 500 2c. 2c., im Gesammtbetrage von 300.000 st. österr. Währ. schou am nächstkommenden 21. Dezember statisinden wird, und da das Reinerträgnis dieser Lotterie nach Allerhöchster Bestimmung Er. f. k. Apost. Majestät ebenfalls einem Humanitätszwecke, nämlich zur Errichtung einer Landes. Irren-Anstalt für Galizien in Lemberg gewidmet ist, so gibt sich die k. k. Lotto. Direktion der vertrauensvollen Erwartung hin, daß die allgemeine Gunst und Theilnahme auch dieses Unternehmen wohlwollend untersüßen werde.

Bon der f. f. Lotto Direktion.

Abtheilung der Staats = Lotterien für gemeinnütige 3mede. Wien, ben 24. November 1861.

Friedrich Schrank, f. f. Regierungsrath.

## Doniesienia prywatne.

## Obwieszczenie.

Załatwiwszy już wszelkie sprawy i rachunki przeprowadzonej z najwyższego rozkazu Jego c. k. Apost. Mości V. wielkiej loteryi pieniężnej na cele publiczne, której ciągnienie odbyło się 12. maja 1860 r., podaje teraz c. k. dyrekcya loteryjna rezultat tej loteryi do wiadomości powszechnej.

Czysty dochód z niej wynosił 261.033 złr. 80 cent. w. a., i Jego c. k. Apostolska Mość przeznaczył jednę połowę jego na utworzenie zakładu obłąkanych w Styryi, Karyntyi i Krainie i na subwencyę dla zakładu głuchoniemych w Klagenfurcie, a drugą połowę na urządzenie łazienek wojskowych u wód w Pistjanie.

Ten pomyślny rezultat przedsiębierstwa mógł być osiągnięty tylko za pomocą zywego udziału dobroczynnej ludności Cesarstwa i gotowości, jaką pragnęła przyczynić się do osiągnięcia wzniostego zamiaru najmiłościwszego Monarchy, i przeto też uważa c. k. dyrekcya loteryjna za obowiązek, wyrazić niniejszem publicznie podziękowanie swoje za ten skuteczny udział.

Teraz jest w toku VI. dla dobra publicznego urządzona loterya państwa, której ciągnienie z wygranemi po 80.000, 30.000. 20.000, 10.000, 2 po 5000, 3 po 4000, 4 po 3000, 5 po 2000, 16 po 1000, 50 po 500 i t. d. w ogólnej kwocie 300.000 złr. w. a. nastąpi już dnia 21. grudnia r. b., a ponieważ czysty dochód tej loteryi podług najwyższego przeznaczenia Jego c. k. Apostolskiej Mości poświęcony jest również na cel dobroczynny, mianowicie na utworzenie zakładu obłąkanych dla Galicyi we Lwowie, tedy żywi c. k. dyrekcya loteryjna niezawodna nadzieję, że powszechna życzliwość wesprze także i to przedsicwzięcie najszczerszym udziałem.

Z c. k. dyrekcyi loteryjnej. Oddział loteryi państwa na cele dobroczynne. Wiedeń, 24. listopada 1861.

> Fryderyk Schrank, c. k. radca rządowy.

# Winter - Saison

# Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Saison von homburg bietet ben Fremden alle Uns nehmlichkeiten und Zerstreuungen größerer Stäbte.

Das großartige Conversationshaus, welches das ganze Jahr hindurch geöffnet bleibt, enthält prachtvoll dekorirte Räume, einen grossen Balls und Concertsaal, einen Speise Salon, Raffees und Rauchsimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversationsfäle, wo Trente-et-quarante und Roulette unter Gewährung außerordentlicher Vorstheile ausliegen, indem Ersteres mit einem halben Rasait und Lehteres mit einem Zero gespielt wird. Die tägliche Bankeinlage am Trente-et-quarante ist auf 300.000 Franken, das Maximum auf 12.000 Franken sestgeseht. Das große Lesecabinet ist dem Publitum unentzgeltlich geöffnet, und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und holländischen politis

schen und belletristischen Journale. Die Restauration ist bem rühme lichst bekannten Sause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt sich die beliebte Kurkapelle von Garbe und Roch in bem großen Ballfaale hören.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln wie in ter Sommer = Saison fortwährend mit einander ab; eine ausgezeichnete französische Baudeville-Gesellschaft ist engagirt, welche wöchentlich zwei bis dreimal Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umkreise enthalten sowohl Sochwilb als alle andere Wildgattungen.

Bad Homburg befindet sich durch die Wollenbung des rheinischen und bairisch-österreichischen Eisenbahnnehes im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Brüssel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Franksurt und Homsburg hin und her, — der letze um 11½ Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelezenheit geboten Theater, Concerte und sonstige Abendunterhaltungen Franksurts zu besuchen. (1991—6)

(1)